Diefe Beitung ericeint taglich Morgens mit Mugnahme bes Montags. - pranumerations-preis für Einheimifche 1 Mr 80 d. -Auswärtige gablen bei ben Kaiferl. Poftanftalten 2 Mr 25 8.

(Gegründet 1760.) Redaktion und Expedition Backerftrage 255. Inferate werden täglich bis 3 Uhr nachmittags angenom= men und toftet die fünffpaltige Beile gewöhnlicher Schrift oder deren Raum 10 &

Nro. 294

Freitag, den 15. Dezember.

Johanna. Sonnen-Aufg. 8 U. 9 M. Unterg. 3 U 41 M. - Mond-Aufg. bei Tage. Untergang bei Tage.

# Geschichtskalender

\* bedeutet geboren, † gestorben.

i5. December.

1784 \* Ludwig Devrient, wohl der genialste Schauspieler Deutschlands, zu Berlin, † 30. December 1832 als Hofschauspieler in Berlin.

1840. Napoleon's I. Asche wird in Paris im Hôtel des Invalides beigesetzt.

1871 †. Rittergutsbesitzer vou Saucken-Georgenfelde ein bekänntes Mitglied des Preussischen Abge-

### Der Zoll-Ukas und die orientalische Frage bor dem deutschen Reichstage.

H. Diejenigen werden nur einigermaßen befriedigt fein, die der Meinung waren: ebe man fich eine bestimmte Unficht über die Dinge im Suboften, das Berhaltniß der Dachte gu einanber, die Rriegs. und Friedensaussichten und die Stellung Deutschlands zu ben Dachten und gu ben verschiedenen Eventualitäten ac. bilden fonne, muffe man erft einmal den deutschen Reichs. fangler babin bringen, daß er fich ausführlich über diese Dinge ausspreche. Denn Fürst Bismard hat nicht nur zu Ende voriger Boche bei einem Diner, welches er bem Borftande des Reichstages gab, und am folgenben Tage auf ber Abgeordneten-Soiree Diefe Fragen erortert, fondern er hat auch in der Reichstagefigung vom Dienstag in ausführlichfter Beise Rede gestanden über jene Puntte, so aussubrlich wenigftens, wie es für einen leitenden Staatsmann möglich ober thunlich ift, fich über die Angelegenheiten por aller Welt zu äußern, an beren ichwieriger Regelung er eben noch eifrigft mitbeschäftigt ift. Daß da nicht Alles, was zu fagen ift, gefagt und das dies meift auch nur in der Blume" ausgesprochen werden fann, daß dabei oft febr Bichtiges verschwiegen werden muß, das liegt auf der Sand. Immerbin ift aus die Ranglers großer Reichstagerede fo viel Wichtiges und Intereffantes zu entnehmen, daß man durch biefelbe ichon in den Stand gefest wird, fein Urtheil über die orientalifden Dinge gu reftifigiren, ju vervollfommnen ober mindeftens, wenn man fon vorher auf der richtigen Spur mar, gu befeftigen. Mit relativer Befriedigung werben auch Diejenigen erfüllt fein, welche speziell gespannt waren, zu erfahren, mas die deutsche Reichsregierung zu dem ruffischen Utas fage, welcher verslangt, daß die Ginfuhrzolle in Goldmunze entrichtet werden und wie fie fich diefer Beein.

# Sir Victor's geheimniß.

Ein Roman. (Mus dem Englischen)

(Fortjepung.)

36. Kapitel. Charley Stuart! Das Driginal des Bildniffes, welches Nacht und Tag auf ihrem Bergen rubt. Charley der unverandert, rubig, icon, volltommen gefaßt wie immer, mit ernften, grauen Augen auf fie binfieht.

Bor ibren Bliden fdwimmt es vor erfdutternder, gewaltig'r Neberraschung. — Sie lehnt einen Augenblick schwer an den Ladentisch und sieht ihn an mit Augen, die nicht glauben

fönnen, daß sie richtig seben fonnen.

Charley! Edith!

Ja, es ift feine Stimme, fein gacheln und er ftredt quer über ben Ladentisch feine Sand nach der ihren aus. Dann finft fie auf einen Gip und einen Augenblid fdwimmen gaden und Menschen in einem beigen Rebel um fie ber. Aber ihr Berg hat mit fturmischer Freude aufgesauchst und sie weiß, daß sie gefunden, wonach sie verlangt und geforscht — Charlen!

Er erlangt feine Saffung - wenn er fie überhaupt auf einen Augenblick verloren - ju-

erft wieder und fpricht:

Das nenn' ich des Bufalls Sand, fagt er, und doch mußte ich nicht marum gerade der im Spiele sein sollte, da alle Welt, sowohl Soch und Niedrig, mahrend eines Besuches in New-Dort früher oder fpater berfommen muß, um fich die Bedürfniffe des Leben zu holen. 3ch fing gu benten an, Gie maren wieder fortgezogen.

trächtigung bes beutschen Interesses gegenüber zu verhalten gedenke. Denn die orientalische Debatte murde ja durch die wegen jener 30prozentigen Erhöhung der ruffifden Gingangezolle geftellten Interpellation des Ubg G. Richter ber-vorgerufen. In Bezug auf diese Bollfrage hatte ber Interpellant in der Motivitung feiner Un. frage die Berficherung ertheilt, daß der Reichstag seine Zustimmung keinenfalls geben werde zu einer etwa von der Regierung beabsichtigten Ginführung von Retorfions. (Wiedervergeltungs-) Bollen. Der Reichefangler meinte jedoch, daß er fein anderes Mittel fenne, um der ruffischen Bollpolitit zu antworten, als folde Repreffalien gu üben, und er habe dabei an das Getreide, Das Solz und die Filgftoffe gedacht, welche aus Rugland eingeführt wurden. Aus des Ranglers und des Bundesbevollmächtigten v. Philippsborn weiteren Ausführungen über diefen Gegenftand ging bervor, daß in diefer Angelegenheit Unterhandlungen mit Rugland ichweben, über beren Resultat der Reichstag dereinst zu entscheiden haben werde. Der Kanzler meinte, die Nichter's sche Bersicherung bon der absoluten Abgeneigtheit bes Reichstags, Retorfionszolle zu bewilligen, lähme die Macht der Reichöregierung in diesen Unterhandlungen und schädige somit die Inter-essen Derjenigen, welchen Richter nüßen wolle. Aus diefer Meugerung geht hervor, daß man beutscherfeits die Ruffen vor bie Alternative geftellt hat, entweder den jungften Bollufas rudgärgig zu machen, oder fich die ruffischen Produzenten und den ruffifden Santel benachteiligende Gegenmagregeln gefallen zu laffen, welche eine ruffische Ausfuhrjumme von 300 Millionen Me treffen würden. Gelbftverftandlich muß nun biefe Drohung ihr Bemicht verlieren, wenn Rußland aus Gugen Richter's Mund erfährt, daß der Reichstag doch niemals der Ginführung von Biebervergeltunge,ollen die Buftimmung geben murbe.

Das Schlagen einer Brude vom Zollufas zur orientalischen Frage ward nun - abgeseben von der notorischen Absicht des Reichskanzlers, fich einmal darüber im Reichstage auszusprechen - ermöglicht, durch die Richter'iche Andeutung ber Bahricheinlichfeit ruffischer Eroberungsluft und seine Forderung, der Kanzler möchte sich in seiner auswärtigen Politif mehr von handelspo-litischen Interessen leiten lassen. Fürst Bismarch gab hierauf nun eine Antwort, wie fie vollftandig übereinstimmt mit dem, was wir schon wies berholt als seinen von der allgemeinen europäifchen Lage bedingten Standpunkt gefennzeichnet haben. Den Sauptton legte der Kangler auf

Sie fieht ihn an. Er ift, fo viel fie fieht, gar nicht verändert — gang der Charley von vor

Du mußteft, daß ich hier mare? fragte fie

Allerdinge, Lady Catheron, ich lefe bie Morgenblatter und febe mich ftete in der Lifte biftinguirter Anfommlinge um. Meine ariftofratischen Gewohnheiten haften mir wie ber Duft der Rosen noch immer an. Ich dochte mir's, daß Sie es in Sandy Point einen Monat ichwerlich aushalten murden, fo rubig auch diese aufblühende Ortichaft ift. Es mare überfluffig, Gie um Ihr Befinden gu fragen. Gebe ich doch, daß Gie fich nie eines befferen Ausfebens erf reuten.

Er erwiderte ihren langen vorwurfevollen

Blid mit vollfommenem sang froid.

Du mußtest, daß ich hier mar und hast mich nicht besucht, sagte dieses dunkle, leuchtende Augenpaar.

Gein läffiges, gleichgültiges Betragen frantte

Naturlich mußte auch Triry um mein Sierfein? fagte fie überaus fleinlaut.

Rein, erwiderte Charley das durfte nicht ber Fall fein. 3ch fagte es ihr nicht, und wenn fie die Entdedung felbft gemacht hatte, dann wurde ihr Familienzirfel doch wohl etwas davon vernommen haben. Ja, ich zweifle fogar, ob fie fich nicht die Freiheit genommen haben marbe,

Ihnen einen Besuch abzustatten. Wieder schlägt sie ihr Auge mit einem Borwurf zu ihm auf, den bie Lippen nicht außern mögen.

3ch verdiene es, fagte diefer duntle Blid, aber Du könntest mich schonen.

Es that uns allen febr leid, von Gir Bictor Catheron's Tode zu boren, fahrt Charley !

bie Erhaltung ber freundschaftlichen Beziehungen "zwischen uns und Rußland", die durch keine Bollfcage gestört werden dürften. Das Motiv dieses Elementargesichtspunktes seiner Politik verichwieg er, aber ist ja licht zu errathen: Frankreich strebt nach einem gegen Deutschland gerichtetes Bundniß mit Rugland, auf das Rußland nur gezwungen eingehen wurde; Frankreich wird aber ohne ruffische Gulfe feinen Rrieg führen, zumal, wenn die Kabinette von Berlin und Petersburg einig find, auch das Bi ner Rabinet dem ofmächtlichen Bund treu bleiben wird; die deutscheruffische Freundschaft bedeutet sonach den europäischen Frieden. Bismarcf sagte uns ferner: daß daß Dreikaifer-Bundnig noch unerschüttert feststebe, daß Deutschland beabsichtige, das Loos der driftlichen "Glaubens-genoffen" durch Rußland verbeffern zu laffen, welches damit auch einen Kulturkampf führe, daß Deutschland für diese Unterftugung feinc Bollbelehnung verlangen fonne, da Rugland ja burch seine Drientpolitit den deutschen Bunfchen einen Dienst erweise und von Deutschland nichts Anderes verlange als Neutralität, die ja im deutschen Interesse liege. Wenn Deutschland von Rußland jest eine Zollbefreiung fordere, so würde, wenn Ersteres wieder einmal nach Weften bin Rrieg führen mußte, Letteres fich veranlaßt fublen, Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Daß Rugland erobern wolle, fei eine unbegrundete Unnahme, man habe die Berficherung des Ggaren, daß dies nicht geschehen werde. Deutschland werde feinem feiner 3 Freunde, Rugland, Defterreich und England, durch ein Bundniß den Borgug geben, sondern auf diplomat. Wege denselben zu localifiren suchen, damit er niht ein solcher zwis iden 2 Großmächten werde. "Gelinge dies nicht, so entstehe eine neue Lage, über deren Ronsequengen er fich jest noch nicht aussprechen fonne!" Das ift aber gerade das wichtigfte, mas Deutschland zu thun gedenke, wenn es zu einem Rampfe zwischen Großmächten fommen follte. Desterreich's Eristenz ift nothwendig für Deutschland, fagte Bismard mabrend des ermabnten Diners! Bielleicht ift das die Antwort auf die Frage, welche der Kanzler im Reichstage als eine offene binftellte?

### Aus dem Reichstage.

Der Reichstag hat heute am 12. December die so lange besprochene "Eisenzollfrage" endlich erledigt. Die Zölle sind gefallen. Mit 201 gegen 116 Stimmen ist der Windhorst'iche Ge=

ernst fort. hammond sette une davon in Rennt= niß — er pflegte gelegentlich zu ichreiben. Gin Gerzleiden, wenn ich nicht irre? Der Aermste! Ich hoffe, Lady Helena befindet sich gang wohl

Sie befindet sich gang wohl. Dann stockte das Gespräch. Ihr Berg ist so voll und er fteht so unbewegt vor ihr, ergett fich in Gemeinplägen und fieht aus, als mare felbft die Erinnerung an die Bergangenheit für ihn todt. Gie ift auch ohne 3meifel. Gie bearbeitete die Sandichuhe, die fie in den Sanden halt, aufgeregt, in peinvoller Berlegenheit. Deine Mutter und Triry sind wohl? fpricht

fie nach einer langen Paufe. Ganz wohl.

Charley, ruft fie aus, darf ich fie nicht besuchen? Ich sehne mich so sehr, sie zu sehen - fie - Rein; ihre Stimme verfagte ihr -

fie fann den Sat nicht beenden. Allerdings konnen Sie fie besuchen, erwiberte Mr. Stuart rafch; es wird fie gewiß unendlich freuen Gie waren vielleicht ichon fo frei gewesen, Gie zu besuchen, Lady Catheron; merden fich aber nur ju glüdlich fühlen, wenn Lady Catheron ihnen diefe Ehre erweift.

Er fagt das wie mit läffiger freund-licher Stimme, aber es ift leicht ersichtlich, daß er fie nicht zu ichonen gedenkt. Geine leicht farfastische Betonung verursacht ihr einen tiefen, fast forperlichen Schmerz.

3ch gebe Ihnen die Adresse, wenn Gie's wünschen, fuhr er fort. Es ift nicht die arifto. fratischste Strafe der Belt, aber fie ift geräuschlos und durchaus nicht unficher. Er frigelte etwas mit dem Bleistift. Dies ift die Adresse - oft. lich wie fie seben. Trix wird vor sieben Uhr nicht zu Sause sein. Sie arbeitet in einem Galanteriemaarenlaben der Sechsten Avenue, u. ich pflege fie um Abendszeit gewöhnlich abzuho-

segentwurf abgelihnt worden, womit auch die 639 Petitionen, die beim Reichstage in dieser Ungelegenheit fur und wieder eingelaufen find, ihre Eriedigung gefunden haben. Wir konnen bieran sofort die Bemerkung anknupfen, daß ein Theil des Centrums (einige Babern) gegen ben Untrag ihrer Fraktion geftimmt haben, mabrend die Sozialdemokraten für denselben ihre Stimmen abgaben. Als Redner traten auf: Die Abgg. Windhorft (für jeinen Antrag), Richter (Berichterstatter der Kommission für Petitionen) gegen, v. Malpan-Gülh, Namens der Konservativen, gegen, v. Kardorff für, v. Schulte für, Löwe für, v. Unruh gegen. Abg. v. Schulte zog sich eine Rüge des Präsidenten zu durch die Bemerkung: "Benn man uns sagt, daß wir uns um des Kaisers Bart streiten, so muß ich bemerken, daß Se. Majestät der Kaiser. an dieser Stelle wurde er von dem Präsidenten gewarnt, die Persen des Raisers nicht in die Debatte ju ziehen. 2118 Redner fagte, er meine bies nicht gethan zu haben, erwiderte Präsident v Forcsenbeck, es sei dies doch geschehen und in einer Weise welche eine ftartere Ruge verbient hatte. Daß die Reden nichts Renes boten, ift begreiflich, nachdem die Sache jahrelang so lebhaft erörtert worden ift. Die Diekuffion wurde fehr wurdig geschloffen durch eine loyale Giflarung der Minifter Camphauien und Achenbach: Die Regierung werde jedem Beschluffe bes Reichstags die sorgfältigste Erwägung ange-Diben laffen. Das Saus fdritt dann gur 216stimmung, welche das oben angegebene iResultat ergab. Dhne Distussion wurden erledigt: die Ueberficht der Ginnahmen und Ausgaben der elfaß lothringischen Landesverwaltung pro 1875, die allgemeine Rechnung über den Reichshaushalt pro 1872, das Wahlfreisgesep und der Geseb. entwurf des Abg. Schulge-Delitsch betr. die Di-aten. Nachste Sigung am Freitag.

#### Deutschland.

Berlin, 13. December. Bie die "Pr.- Rorresp." Schreibt, gedenft der Kaiser am Donnerftag (14.) den letten diesjährigen Jagdausflug nach Bufterhaufen zu unternehmen und am Freitag (15.) Abends von bort gurudguteb.

- Bu dem Entwurfe eines Gerichtsverfafsungegesepes haben die Socialdemofraten eine Reihe Abanderungsantrage eingebracht, welche in neun Puntten eine Abstimmung nothwendig machen. Die Antrage betr. das Amt ber

len. Aber Gie fonnen darauf gablen, fie jeden beliebigen Abend nach fieben Uhr ju Saufe an= gutreffen, Lady Catheron.

Gie nimmt den Papiericnigel febr debmuthia, gar nicht wie die Edith vie er getannt. au fich, und er fieht, daß ihre Lippen guden.

Darf ich nicht gleich i pt bingeben? fragte fie mit demfelben demuthigen Stimmden. 36 fann nicht warten; ich will Deine Mutter feben und werde warten bis Triry fommt.

Meine Mutter ift zu Saufe und wird entgudt fein, Gie gu feben. Freilich fonnen Gie gleich jest hingeben; warum follten Gie gogern? Es ift ja febr freundlich Ihrerseits und fo meiter. 3d murde Gie hingeleiten wenn ich fonnte, aber ich bin leider im Dienft. Gie tommen in. deffen ohne alle Mube bin.

Er ift volltommen freundlich, volltommen gleichgültig. Er fieht fie an, wie er etwa Dip Featherbrain ansehen wurde. Ja Goith mit Dir ist es aus. — Ich dachte Du wärest in Califor-nien, sagte sie, indem sie sich zum Weggeben anschiedte, und Trix ware verheirathet.

Rein ich habe New York gar nicht verlaffen und Trir ichmachtet noch immer in lediger Glüdfeligfeit durch's Leben. Doch wird das alles fürzlich anders werden - nabere Ausfunft bei Trir. Geben Gie? Auf Biederfeben, gabn Catheron.

Sie ift draußen im bellen Sonnenschein und doch ift es ihr, als traumte fie. Sie winkt eine Droichte berbei und wird öftwarts an die ihr angegebene Adreffe gefahren. Sie findet sich gleich zurecht. Das Saus ift ein großes Miethsgebäude in einer fcmalen nach Brauereien richenden Gaffe; fie fteigt eine lange unbededte Treppenflucht binan und flopft an einer Thur des oberften Corridors an, Gie

Schöffen und Geschworenen. Der fungirende Schöffe foll 5 M. Diaten erhalten; die Bahl des Schöffen foll nicht durch einen Ausschuß fondern durch die Ginwohner des Amisgerichts. bezirks erfolgen. Wohlberechtigt foll jeder Deutsche fein, ber bas fünfundzwanzigfte Lebensjahr überschritten und feche Monate in der Gemeinde seinen Bohnfit bat. Bis gur naberen Regelung durch ein Geset follen im Uebrigen bie Bestimmungen des Wahlgesehes für den deutschen Reichstag vom 31. Mai 1869 und des Bahlreglements vom 28. Mai 1870 für den deutichen Reichstag Anwendung finden. Auch dem Geschworenen sollen 5 M. Diäten zugebilligt

- Die Zusammenftellung der Bundesraths. beschluffe über die Juftiggesete ift dem Reichstage jugegangen. In dem Begleitschreiben des Reichsfanglers heißt es: "Der Bundesrath hat sich bereite, ale er gu den Antragen der Rommiffion Stellung zu nehmen hatte, von dem Beftreben leiten laffen fich biefen Antragen thunlichft anaufchließen. Auch bei der erneuerten Berathung ift er bestrebt gewesen, den Beichluffen des Reichstages in zweiter Lefung gegenüber, die Differenzpuntte auf das möglichft geringe Maß gurudzuführen. Er hat daber bei einer großen Reihe von Puntten obgleich fie ihm ju begründeten Bedenten Beranlaffung gegeben, dennoch darauf verzichtet, diese Bedenken weiter zu verfolgen. Go febr aber auch die verbundeten Regierungen biernach bereit maren, den Beichlüffen des Reichstages entgegenzukommen, fo fehr fühlten fie fich doch andererseite verpflichtet, in diefem Entgegentommen diejenigen Grengen eingu= halten, deren Ueberichreitung als eine Gefahrdung die ihrer Obhut vorzugsweise anvertrauten offentlichen Intereffen erscheinen mußte. Der unterzeichnete Reichsfangler beit die Soffnung, daß es auf Grund der Beschluffe des Bundes. raths gelingen wird, das große nationale Werk der deutschen Justigreform zu einem gedeihlichen Abschluß zu bringen." Außer den bekannten Punften (Preffachen. Zeugnißzwang) finden wir noch eine ganze Reihe anderer, über die zum Theil eine Berftandigung nicht ichwer fein wird. Der Titel von der Rechtsanwaltschaft findet, wie fich vorhersagen ließ, wiederholt Beanftan-- Die "Prov.=Korresp." schreibt: "Die

# Ausland.

bis jum 21. oder 22. verzögern.

dritte Lefung der Juftizgesetze wird mohl zeitig.

ftens am Freitag (15.) oder Sonnabend (16.)

stattfinden. Der Schluß der Seffion durfte fich

Defterreich. Wien, 12. December. Die politische Rorrespondenz meldet aus Ronftantinopel, Die Bortonfereng fei nunmehr unter viel friedlicherer Zuverficht zusammengetreten. Durch voraufgegangene Borbefprechungeu feien die urfprünglichen Gegenfäße fehr abgeschwächt worden und cine gemiffe Unnaberung erreicht. Die Feft. ftellung der Demarkationslinie fei allfeitig gufriebenftellend erreicht, was man als ein gutes Spmptom fur die Fortführung der Berhandlungen ansehe.

3m Abgeordnetengause erflärte der Rultusminister v. Stremeyer bi der Budgetberathung für das Unterrichtsminifterium in ausführlicher Rede, er wolle den Kulturkampf gern bermeiden. Bei der Universität in Innsbrud beftebe feine Sesuiten-Fakultät, sondern eine theologische wie an anderen Sochschulen, ebenfo murden daselbst die Professoren wie bei anderen Fafultaten ernannt. Er, der Minifter, halte auch beute an dem im Sahre 1871 vorgelegten und bis jest zum größten Theile durchgeführten Programme fest und hoffe noch im Laufe der Gelfion bezügliche Gesetvorlagen einzubringen. Er denke

wird geöffnet und Cante Catty's wohlbefanntes Geficht fieht heraus.

Frau Stuart!

Gin icones brunettes Antlig fieht fie an, zwei schwarzbetleidete Sande ftreden fich ihr entgegen, zwei braune, glanzende Augen lächeln durch Ehranen auf fte hernieder und Mrs. Stuart fährt verblufft gurud.

D, Du meine Gute ruft, fie, es ift Gdith. Ja, wohl, es ift Gdith, welche die Augen voll Thränen, das liebe, befannte Antlit füßt und - wie und wann, das weiß Dre. Stuart in ihrem Staunen und ihrer Ueberrafchung gar nicht - in dem bescheidenen Frontzimmerchen

neben ihr zu figen tommt.

Bie anders fieht fich das alles an, nach der Pracht eines Saujes in der Fünften Avenue. Bie groß der Unterschied zwischen biefem billigen schwarzen Alpacakleide; sowie der schmucklosen Bittmenhaube, und der schweren Seide der frauzösischen Coiffure vergangener Tage. Aber Tante Chatty's gutes, gemüthliches, freundliches Geficht ift daffeibe. Sundert Fragen werden geftellt und erwidert. Goith erzählte ihr wie fie fo lange in New York gemesen, wie fie erft vor einer Stunde durch Bufall Charley erblickt und von ihm ihre Adresse erfahren; und wie sie, wenn Tante Chatty erlaube, gleich ihren hut ablegen und warten wolle, bis Beatrix nach Hause fomme.

Ratürlich mußt Du warten! Lege gleich ab! Du meine Gute! Ift das auch wirklich unfere Edith? Wird das aber eine Ueberraschung und ein Jubel sein, wenn Trir nach Sause fommt. Dies ift zwar fein feines Wohnen, meinte Mrs. Stuart mit einem flagenben Blick auf ihre Umgebung, nicht wie Du es gewohnt bift, Liebe, uicht an eine Germanisirung der öfterreichischen Slaven und bringe allen öfterreichischen Boltsftämmen gleiches Interesse für die Pflege ihrer Muttersprache entgegen, jedoch sei der Vortheile zu gedenken, welche den nichtdeutschen Defterrei. dern aus ber Renntniß ber beutschen Sprache erwachsen. Der Minister betonte schließlich nochmals seine volltommene Unparteilichkeit jeder Ration gegenüber. Das Bous nahm bie Rebe des Minifters mit lebhaftem Beifall auf.

Frankreich. Paris, 11. December. Minifterkrifis dauer fort. Seute hat ein Minifterrath in Berfailles unter dem Borfit des frn. Dufaure stattgefunden. Während herr de Marcère seit einigen Tagen an den Berathungen des Konseils nicht theilgenommen hatte, ist et zu diefer Berfammlung ausdrudlich eingelaben worden. herr Dufaure hat definitiv auf die Neubildung des Rabinets verzichtet, nachdem es ihm unmöglich war mit herrn Jules Simon fich zu verständigen. Somit find wir um ein Prozent ärmer, mas unter den obwaltenden Umftanden schlieglich tein Schaden sein durfte. Bergog Audiffret-Pasquier ift beute Vormittag wieder jum Marschall Mac Mahon berufen worden. - Ein kleiner Zwischenfall ereignete fich in der gestrigen Sigung der Deputirtenkammer. Bahrend der Abg. Menier (Chotoladenfabrifant) eine Rede über Steuerfragen hielt, fühlt sich Paul de Cassagnac gelangweilt und ruft dem Redner das Wort . Chocolatier \* 3n. Sierauf entwickelte fich folgendes Gesprach: "Gerr Me-nier: Sie miffen darüber Bescheid; benn 3hr Ontel hat seine Chocolade von mir bezogen und wenn der Reffe zahlen will, was der Onkel noch verschuldet . . . (Gelächter) Herr Paul de Cas-sagnac : Sie sind ein Grobian! Präfident Grevy: Diefen Ausdruck fann ich nicht dulden und ebensowenig die unpassenden Anspielungen auf das Gewerbe des Redners . . . herr Mé. nier . . . auf welches ich ftolz bin. (Beifall links) Nach der Sitzung begab sich Robert Mitchell (Bonapartist) zu dem "Chocolatier" Menier, um ihn im Namen der Granier de Caffagnac, Bater und Sobn, zu bitten, ben Zwischensall, zu welchem der junge Caffagnac Anlaß gegeben, aus bem Sigungsbericht ftreischen zu laffen. Menier ging aber barauf nicht ein. Er erflarte, daß es in der Kammer nur Deputirte gabe, daß er aber, da man Privatangelegenheiten in Anregung gebracht, darauf beftebe, daß die ganze Sc ene im offiziellen Bericht wiedergegeben werde; geschebe Dieses nicht, fo werde er in der Sigung am nächsten Montag reflamiren und erzählen, auf welche Beije ihn Granier Caffagnac Bater um 9000 free. gebracht. - Man weiß, daß Stalien und Belgien gebeten haben, den ihnen im Beltausftellungsgebäude angewieseneu Raum zu erweitern. Dian g'aubt nun, daß der fur Deutsch. land refervirte Theil sofort an die übrigen Nationen vertheilt werden wird, sobald die Ableh. nung des Berliner Rabinets der frangofischen Regierung offiziell angezeigt fein wird.

- Nach telegr. Meldung vom 13. ift die Miniftertrifis endlich beendigt. Jules Simon tritt als Minifter des Innern und Ronfeilspräfident ein, Martel übernimmt das Justizministerium und die übrigen bleiben. Die Linke wird es den Drohungen Mac Mabons gegenüber mahricheinlich vorziehen, auf den Rudtritt des Kriegemi-

niftere Berthaut zu verzichten.

Groß britannien. Aus Alexandria wird bem "Standard" unterm 9. d. telegraphirt: "Der Abgesandte des Ronigs von Abyffinien und fein Gefolge find, nachdem fie die Erlaubnig erwirft, die Roptenfirche in Rairo besuchen ju durfen, ihren Bachtern entsprungen und juchten eine Buflucht bei dem britischen Generalfonful. Letterer fagte ihnen nach einer Unterredung mit dem Rhedive feinen Schut zu und ließ fie nach einem

aber fo wie es ift - ein ungeftumer Rug von Edith schließt ihr die Lippen.

D, ftille doch! fagte fie. Gie find darin und freuen sich mich zu seben. Ich verlange nichts

Und auch Du bist Wittme, liebes Rind, feufzte Mrs. Stuart, ihr schwarzes Kleid betrachtend. Es ist sehr traurig' so jung, und nur ein kurges Sahr sein Weib. Mir. Sammond theilte es uns mit - er pflegt an Trir gu fchreiben, wie Du vielleicht, ichon weißt. Der arme Sir Bictor! So ein artiger junger Mann, und diese gute, freundliche Lady Helena. Es thut uns Allen so leid. Und Du, meine Theure, wie befindest Du Dich?

Gang gut, ermiderte Gdith. Aber fie will von fich felber nicht reden. Tante Chatty muß ihr von all' ihrem Rummer ergählen. Und Tante Chatty theilte fich ihr flagend mit, nur ju frob, ihr Leid vor theils nahmvollen Ohren ausschütten zu fonnen.

Es ging anfangs fehr schlecht, febr schlecht. Der arme Mr. Stuart ftarb — es war zu viel für ihn. Alles wurde verkauft — Alles; wir maren Bettler. Arbeit mar fcmer gu finden. Dann erfranfte ich. Charley verzweifelte beinahe; er wurde hager und hobbläugig, nur ein Schatten beffen, was er gewesen. All' seine alten Freunde ichienen vom Erdboden verschwunden ju fein und nur die Borfehung ichidte uns Rellie Seton zu: es war, ale ob fie alle gestorben ober in's Armenhaus gegangen

Rellie Seton? frug Gbith. Ber ift fie?

Was that fie?

Sie that alles. Sie war eine Schulfreun= din Trirp's in ähnlichen Berhaltniffen wie die

Sotel bringen, das unter die Bewachung der Janitscharen des Ronsuls gestellt murde. rend der Nacht wurden fie indeß aufs Neue verhaftet und per Gifenbahn fortgeschickt, wohin ist unbekannt. Die Fortjepung des Krieges ift gewiß."

Bondon, 13. Dezember. Unter dem Borfipe des Pringen von Bales fand geftern die offizielle Bersammlung und Berichterstattung der Mitglieder der englischen Polarerpedition statt, welcher auch Dr. Petermann beimohnte. Aus maßgebenden Rreisen verlautet, daß die Ausjendung einer neuen englischen Polarerpedition im Frühjahr 1877 im Ginne Betermann's giemlich ficher in Aussicht ftebe.

Türkei. Ronftantinopel, 12 Dezember. Die erfte Bortonfereng fand geftern bei dem ruffischen Botschafter, General Ignatieff in deffen Sotel ftatt. Dan beschäftigte fich mit Gerbien und ftand Montenegro eine Grengregulirung gu, das es in dem Terain von Bubchi pp. erhalten foll. Rlein Zwornick foll an Gerbien

- 13. Dezember. In der vorgemeldeten Bortonfereng wurde Ignatieff der Borfig übertragen, Graf Morny, erfter Secretar bei der frangösischen Gefandtichaft, fungirte als Gefretar. Die Pforte wird vertreten fein, jobald die erften Grundlagen für die Fortführung der Con-

ferenzen festgestellt sein werden.

Mus Jaffy wird geschrieben: Unfere Stadt wimmelt von ruffifden Ditlitare u. nimmt immer mehr den Carafter einer ruffifchen Garnisonsstadt an. Die russischen Offiziere, die bierher kommen, antworten auf die Frage, wann die russische Armee den Pruth überschreiten werde, sie wüßten dies noch nicht, doch sei Alles bereit und erwarten fie täglich den Befehl biegu. Auch das Theater trägt der Situation Rechnung und giebt das hiftorifche Schauspiel "Ratharina II', damit die rufifchen Gafte, die mit Rubeln wohl verforgt find, angenehn zerstreut werden. Selbst die Demimonde bietet ein außergewöhn= liches Kontingent auf, seitdem die Ruffen am Pruth stehen und Sass ihr Klein-Paris ift.

### Provinzielles.

-?- Schweg, 13. Dezember. (D. C.) Der am 23. d. Dits. hier zusammentretende Rreistag wird mehrere fehr wichtige finanzielle Angelegenheiten des Rreifes zu erledigen haben. Die wirthschaftlichen Verhältnisse haben mehrere gum Theil recht erhebliche Abweichungen von dem diesjährigen Etat nöthig gemacht, sowohl in Ginnahme wie in Ausgabe. Die Gtatauberichreitungen find vornehmlich durch den Rreishausbau und die Kreis-Chaussen nothwendig geworden. Die ursprünglich für den Bau des Rreishauses etatsmäßig ausgeworfene Summe von 90,000 Mer hat wegen Abanderungen im Bau, fowie wegen bedeutender Abtragungs und Planirungsarbeiten nicht gur Bollendung des Baues gereicht und hat der Kreistag noch ferner 60000 Mg bewilligen muffen, welche abermals nicht ausgereicht haben und der Etat noch mit ca. 3000 Mr überschritten werden mußte. Diese Gtate. überschreitung ift ourch den letten Rreistagebeschluß motivirt, nach welchem zum Fertigbau des Rreishaufes und zu Chauffee zweden eine Unleihe von 100,000 Mer aufgenommen werden foll. Diefer Anleihe hat es bis jest nicht bedurft und wird dieselbe erft im nachften Wirthichaftsjahre erfolgen muffen um vermittelft derfilbin den Bau zu Ende zu führen. Die Berftellungefoften des Kreishauses betragen demnach 163,235 Mr. hiervon find bereits 129,944 Mr verausgabt, fo daß pro 1877 noch 33,390 Mr zu verausgaben find. Die Chauffeebau-Raffe ift ganglich erschöpft, so daß es schon der vo läufigen Aufnahme eines Darlehns von 25,000 Mer von der

unseren gewesen, und fam wie ein Engel in Menschengestalt zu hilfe. Sie verschaffte Triry einen Poften in einem Galanteriemaarenladen; ste pflegte mich und erhielt mich mit Wein und Gelees am Leben, als ich nicht anderes berühren fonnte; fie machte Charley Muth und binberte ibn, vor Berzweifelung jn fterben. Rellie Seton haben fie es nächst Gott zu danken, daß fie überhaupt am leben blieben.

Sie ist eine junge Dame - diese gute Dig Seton? frng Gbith mit einem icharfen

Stich im Bergen.

Sa, in Triry's Alter ungefähr und munderbar begabt. Gie ichreibt Gedichte, die bezahlt werden, die reigenoften Geschichten für Wochenblatter und ift gang reich. Gie ift jest beinabe ein Mitglied unferer Familie. Wahrscheinlich kommt sie mit Charlen und Trirn her. Sie sind immer beisammen. Aud nun, Edith, gebe ich, wenn Du es erlaubst, den Thee zu bereiten.

Sie eilte weg und Edith bleibt in dem fleinen Sitzimmer allein. Und schweren febr fdweren Bergens fühlt fie, daß das, mas fie für immer verloren, von diefer edlen, guten Rellie Seton gewonnen murde.

Run, fie verdiente es. Gie will trachten, fie lieb zu geminnen, denkt Edith, aber ihr Berg lehnt fich schon jest gegen den Gedanken auf. Das Gefühl, welches fie einft für Mrs. Featherbrain, für Lady Gwendoline gehegt, es beschleicht fie nun trot ihres befferen Billens für biefe nie gesehene Miß Seton.

Sie ift eine Undere, ist besser, selbstlofer geworden, aber der alte bose Trieb ift noch

Die Beit vergeht - fieben Uhr nabt beran.

städtischen Rämmerei-Raffe in Schweg bedurft bat, um den Zahlungsverpflichtungen nachzutommen, welche die Chausseebau-Raffe tem Bau-Unternehmer gegenüber gehabt bat. Unter Berudfichtigung des Umftanbes, daß der Bau einer Bahn von Lastowig nach Ronig mit Gicherheit gu erwarten und wohl nicht in ferner Beit vorauszusehen ift, wird von dem Musbau der bereits beichloffenen Chauffeelinien Lastowig. Dricgmin-Diche und Dricgmin-Pniemno fo lange Abstand genommen werden, bis die Richtung der Bahn und die Lage der evnt. darauf angulegenden Bahnbofe bekannt fein wird.

-- Graudeng, den 13. Dezember. Die Erdarbeiten für die Gifenbahn Graudeng-Jablonowo in der Rabe der Chauffee find in vollem Gange. Man ift neben der Schüttung des Gifenbahnplanums damit beschäftigt, eine bedeutende, mehrere Meter bobe Erdauficuttung gu machen, um eine glache ju ichaffen, auf welcher der Bahuhof fteben foll. Um die Erde für diefe Aufschüttung zu gewinnen, ift unmittelbar links von der Culmer Chauffee ein tiefer Ausstich gemacht, der später unter der Chauffee hindurch. geführt und tunnellirt wird, fo daß alfo ber Berfehr durch das Fahren der Büge in feinem Falle unterbrochen wird. Wie wir horen, wird in 3ablonowo ebenfalls am Bahntorper gearbeitet.

(2B. 20b.) - Elbing, 12. Dezbr. Die Candidaten= rede, welche Berr Deconomierath Sausburg geftern Abend bier vor den Reichstagsmählern der liberalen Partei hielt, murde febr beifällig aufgenommen Die Aufftellung des Grn. S. als liberaler Reichstags. Candidat ericheint nunmehr unzweifelhaft. Der confervative Candidat, Gr. Dberstaatsanwalt Dalde wird am Sonnabend, Conntag und Montag ebenfalls in Elbing, Ma. rienburg und Tiegenhof sprechen. (D. 3.)

Tilfit. Das Tagesgespräch in der Stadt ift jest der große Getreidediet ftabl, der am Sonnabende enibedt murde. Gine gubre mit gedarrtem ruffischem Getreide fam bier ju Martt; die Markthelfer famen mit einer Probe in ein hiefiges Comtoir, wo die Beschaffenheit bes Betreides auffiel und zu dem Berdacht einer Entwentung vom eigenen Boden Beranlaffung gab. Nabere Untersuchung führte aber bald zu der Gewigheit, daß das Getreide vom Lager des Raufmann &. Soborft herrührte. Dan nahm das Geireide in Beschlag, forschte, untersuchte und schließlich räumte der seit länger als 8 Sabren dort im Dienft ftebende Faffor ein, feinem Better oder Bruder in Stolbet an den Connabenden, wenn der Bertebr fo recht febhaft gemefen, immer einige Scheffel zugetheilt zu haben. Er geftand etwa 170-180 Scheffel in diefer Art veruntreut zu hab u, es ift aber nicht festge= stellt, was doch eigentlich fehlt. Diebe find verhaftet. Bon dem Erlos für das geftoblene Gut find etwa 300 Mark berbeigeschafft.

# Tocales.

- Reichstagswahlen. Den feit bem 10. b. Dits zur allgemeinen Einsicht in der Magistrats=Calcula= tur ausliegenden Wählerliften ift bis jest leider febr wenig Aufmerksamkeit von Seiten der stimmberech= tigten Wähler gewidmet worden. In der Zeit vom 11. bis 13. also in 3. Tagen sind kaum ein halbes Dutend Berfonen in dem Büreau erschienen um fich von der Eintragung ihrer Liften zu überzeugen. Es ift das eine febr tadelnswerthe Rachläffigfeit; noch an jedem Wahltermin find eine Anzahl Berfonen in ben betreffenden Bahllofalen erschienen, haben ihre Stimmen abgeben wollen, mußten aber gurudgewie= fen werden, weil ihre Namen nicht in den Liften verzeichnet waren. Dann wurde laut und heftig über Diefes Fehlen geflagt und geschmäht, während boch nur die eigne Sorglofigkeit ju bedauern mar. Wem

Wie Triry sie wohl empfangen wird? fragte sie fich. Wird fie großmuthig fein und das Bergangene vergeffen? ober wird fie es fie fühlen laffen, wie ihr Bruder.

Sieben! Frau Stuart hat den Tifch gededt. Wie sonderbar es ihr vorkommt. Tante Chatty arbeiten zu feben. Der Thee ftromt feinen Duft in die fleine Wohnung aus: die Butterschnitte werden g macht, der Ruchen wird zerschnitten, der rofige Schinken in Scheiben geeordnet alles fieht hübsch und einladend aus.

Plöglich laffen von der Treppe Schritte fich boren, flingen muntere Madchenftimmen und liebliches gacheln herüber. Dann fliegt die Ruchen-thur auf und Triry's wohlbefannte Stimme ruft lebhaft:

Mama ist der Thee bereit? Ich bin todt-hungrig, ebenso Rell. Was! der Tisch im vollen Staat im Siggimmer? himmel?

Edith erhebt fich, fo weiß wie das niedliche Marie-Stuart-Wittwenhaubchen, das fie tragt - ftill und schon fteht fie da.

Sie fieht Triry's hohe Geftalt, eine fleinere junge Dame neben ihr, und Charlen, der hinter Beiden fteht. Noch eine halbe Minute und Trix kommt hereingeeilt, sieht die regungolose Gestalt und fährt mit einem Schrei zuruck.

Mit biefem Bort, bas fast wie ein Schluchgen flingt, geht Edith auf fie ju und Triry's

Untlig mar strahlend. Ge ift! es ift! es ift 356! ruft fie aus, fliegt wie die Windesbraut auf Edith gu, umpfängt fie mit ihren Urmen und lacht, weint und füßt - alles in einem Athem.

(Fortsepung folgt.)

daran liegt, sein Wählerrecht geltend machen zu kön= nen, deffen Pflicht ift es auch für die Wahrung fei= nes Rechts zu forgen; unterläßt er bies, fo ift es nur seine eigne Schuld wenn sein Recht nicht zur Geltung kommt. Da ber 17. Decbr. auf einen Sonntag fällt, an welchem feine Dienstftunden in ben städtischen Bureaus angesetzt find, find Freitag b. 15. und Sonnabend b. 16. die beiden letten Tage, an benen von den Wählerliften Einficht genommen und Berichtigungen bewirft werden tonnen.

Die Bahl ber in ben Liften verzeichneten Wäh= ler aus der Stadt Thorn mit ihren Borftädten beträgt — vorbebaltlich etwaiger Berichtigungen — ca. 2750, die in 7 Wahlhezirke pertheilt find.

- Literarisches. . Roch= und Wirthschaftsbuch'. Bu besonderer Freude gereicht es uns, unsern wer= then Leferinnen ein jum Feftgeschent fich febr eignen= bes Buch empfehlen zu fönnen, beffen Besitz ihnen allen willkommen sein dürfte. Es ist das in der Liebel'schen Buchhandlung in Berlin soeben erschienene und in jeder Buchhandlung zu habende Roch= und Wirthschaftsbuch von Chriftiane Steinbrecher. Die renommirte Berfafferin löft in trefflichfter Beife die in jeder Familie meist in verstimmtem Tone ge= stellte "Frage; "Was werden wir morgen fochen?", indem sie in mustergiltiger Auswahl und rationeller Berwendung gurudgeftellter Speifen, einen täglichen, breifachen Speisezettel (also 1098 Speisezettel!) für große, mittlere und einfache Haushaltungen giebt, bem fie noch viele Speisezettel für festliche Belegen= beiten anfügt. Bei allen Gerichten fteht Die Rum= mer, unter welcher bas betreffende Recept zu finden ift. — Jedem Monat geht eine Belehrung Deffen poraus, mas Garten, Marft, Speisekammer und Keller von der Hausskan beanspruchen. Reich ist das Buch an den besten Roch= und Wirthschaftsre= cepten und an trefflichen, durch Abbildungen anschau= lich gemachten Artikeln über Reform ber Rüche. Einkochen der Speifen in luftbichte Büchsen, Erhaltung ber wirthschaftlichen Borrathe, Behandlung ber Wäsche, Einkauf der Leinwand, Anwendung der Salichlfäure in Ruche und Haus u. f. w. u. f. w. Der Preis ift trot ber reichen, geschmachvollen Ausstattung nur auf 4 Mg gestellt. -

- Banndiebstahl. Der Arbeiter Szczypiorsti hatte wiederholt Latten laus dem Zaun um den judischen Friedhof loggebrochen und verbrannt. Er murbe, als er mit feinen 12 refp. 14 Jahr alten Söhnen Diesen Diebenstahl wieder ausführte, dabei ergriffen und verhaftet.

#### Briefkasten.

Eingesandt. Berfpätet.

Benn Berr G. Browe durch feinen apodittifchen Machtipruch in No. 292 der Thorner Oftd. Zeitung: "grundfalich" vermeint unleugbare Thatfachen aus ber Welt schaffen zu können, u. die verehrliche Red. ber Aftd. Big. auf benfelben wie auf ein unumftögliches Dogma hinweift, fo beißt bas gelinde ausgebrüdt Die Macht der Wahrheit verfennen, die trot aller Bemäntelungen und Berhüllungen ihr Recht behaup= ten und auch in ben Unschauungen ber Wähler bes Thorn-Culmer Wahlfreises als maßgebend gelten wird. Unterg. hatte Gelegenheit mit Grandenger Wählern sowohl aus der Stadt als vom Lande zu fprechen: fie ftimmten alle barin überein, bag ber Sauptanftoß, den herr Bischoff erregt hat, und ber feine Wiedermahl jum Preuß. Landtage als unmög-

lich erscheinen ließ, seine bekannte Abstimmung in der Gifenbahnfrage gewesen, auf die auch das Gin= gefandt in Mr. 291 der "Thorner Oftbeutschen Zei= tung" in unzweideutiger Weise hingewiesen hat. Daß daneben noch andere Gründe obgewaltet, die seine Candidatur zum Scheitern brachten, z. B. daß er bei wichtigen Abstimmungen im Plenum siebenmal gefehlt hat, ift damit nicht ausgeschloffen. Die aus= führlichen Deductionen des Herru B. können eine unliebsame Thatsache nicht ungeschehen machen und nur dahin führen bei weniger Einfichtigen die Sach= lage zu verschieben und von der Frage, um die es sich bier handelt, abzulenken. In der That naiv ist der Schlußpaffus: "Sie unterlagen aber der Ueber= zahl der Landbewohner." Mit dieser kurzen Anfüh= rung eines längst bekannten Vorganges wird der Le= fer abgespeist, während er begierig gewesen zu erfah= ren, "welche Gründe" denn die Landbewohner be= stimmt haben auf die Candidatur des herrn B. zu verzichten. Es find eben die oben angegebenen, mo= zu wohl auch noch das Unbestimmte und etwas Abgeblagte in der Parteifärbung des Herrn B. gefom= men sein mag. Borftebende Zeilen haben nur zur Burückweifung

eines Angriffs und zur Sicherstellung einer mit Un= recht angezweifelten Thatfache hier ihren Platz ge= funden. In einen weitern politischen Federfrieg fich einzulaffen liegt dem Berf. Derfelben fern und er= klärt er hiermit ausdrücklich, daß er auf die Wider= legung einer etwaigen Duplik fich nicht weiter ein= lassen wird. Prof. Dr. Hirsch.

Die Aufstellung bes Commerzienrath Th. Bi= schoff für die Reichstagswahl ist von vielen Seiten freudig begrüßt worden; nicht daß das Wirken und die Abstimmungen des jetigen Abg. Hr. Dr. Gerhard Be= forgniß erregt hätten, sondern aus anderen Rück= Bolks-Bertretung follte doch sichten. Die ein gewiffes Abbild wenigstens des gebildeten Thei= les des Bolkes geben! Wie steht es hier mit dem Reichstag? Der Almanach deffelben giebt uns hier= über Aufschluß: Bon cr. 240 juriftisch gebildeten Berfonen find 40 Anwälte, 51 Staatsbeamte, 11 Communalbeamte, 53 Richter, 9 Professoren. Gelbst= verständlich find bier nicht nur die Preußischen, sondern alle Juriften von Fach gezählt, ba ber Bairische Amtsrichter so gut Richter ift, wie ber Breußische Obertribunalsrath.\*)

Dagegen haben wir Diefen 114 Juriften von Fach, fast 1/3 der Gesammtzahl, gegenüber nur 9 Raufleute im Reichstage; Dies Verhältniß fann wohl Niemand für ein harmonisches halten. Wir möchten die Zahl der Juristen erheblich vermindert und fie erfetzt seben burch Leute, Die mitten im praktischen Leben stehen. Unter den 9 Kaufleuten ist ja einer aus Samburg, Bremen, Coln, die anderen aus Gud= beutschland, junsere ganzen öftlichen Provinzen find nach diefer Richtung bin in feiner Weise vertreten.

Das Geld ift der nervus rerum! Wer schafft uns diesen Rervus des Staatslebens? Der Handel! Der Sandel verbündet Die Bolfer u. halt den Rrieg fern! Bei Abschluß der Handels-Berträge, bei Genehnigung derfelben dürfte boch Raufmännischer Rath mehr wiegen als rein juristischer.

Rach dieser Richtung bin können wir die Wahl des Com. B. Bischoff uns als eine höchst wünschenswerthe bezeichnen; derselbe kennt

\*) Hierin beruht wohl die Berschiedenheit die-fes und der Aufstellung des Dr. G. in Culmice.

unsere Proving und ihre Berbindungen wie wenige Andere, und würde namentlich, wenn, wie es ja nach ben neuesten Radrichten icheint, unsere Sandelsbeziehungen zu Rußland in Frage fommen, gerade un= feren Kreisen wesentlich nüten können. Daß Gr. Bischoff auch umfichtig ist beweist seine langjährige Wirksamkeit als Stadtverordneten-Borsteher in Danzig, deffen Communal-Berwaltung überall gerühmt wird. Seine feste liberale Besinnung bat Br. B. bewiesen, seit es politisches Leben in Preußen giebt, der ultramontanen Richtung gehört er freilich! nicht

# Fonds- und Produkten-Börse.

Berlin, den 13. December. (30ld 2c. 2c Imperials 1393,50 (3.

Desterreichische Silbergulden 186,00 bz. do- (1/4 Stück) -Ruffifde Banknoten pro 100 Rubel 246,50 b3.

Für Getreide auf Termine trat die Berkaufs= luft heut etwas mehr hervor, und die Preise hatten dabei eine nicht unwesentliche Einbuße zu erleiden. Der Berkehr hielt fich innerhalb febr enger Grengen. Effektive Waare ging auch nur wenig um — die Anerbietungen waren reichlich und auch etwas billi= ger. Beizen gek. 1000 Ctr. Roggen gek. 6000 Ctr. Safer gefündigt 1000 Ctr.

Mit Rüböl war es matt und eine merkliche Breiseinbuße brachte ber fonst träge Geschäftsver=

Spiritus hatte mäßig guten Sandel zu etwas niedrigen Preisen. Gek. 50,000 Ltr.

Weizen loco 190-235 Mr pro 1000 Kilo nach Qualität gefordert. – Roggen loco 154—186 Mg pro 1000 Kilo nach Qualität gefordert. — Gerste loco 130-175 Mp pro 1000 Kilo nach Qualität gefordert. - Hafer loco 125-168 Ap pro 1600 Kilo nach Qualität gefordert. - Erbfen Roch= waare 151-190 Mr, Futterwaare 140-150 Mr bezahlt. — Rüböl loco ohne Faß 78,5 Mr bezahlt. · Leinöl loco 60 Mr bez. — Betroleum loco incl. Faß 68 Mr bez. Spiritus loco ohne Faß 55,8 Mr

Danzig, den 13. December.

Beizen loco fand auch heute eine matte Stimmung, und find die gezahlten Preise als faum behauptet gegen geftern zu bezeichnen, zumal die Rauf= lust überhaupt keine allgemeine gewesen ist. Verkauft wurden zum Theil recht mühiam 260 Tonnen nud ist bezahlt für ordinär Sommer= 111 Pfd. 185 Mg, 120 Bfd. 195 Mg, bezogen Sommer= 128 Bfd. 196 Mr, Sommer= 133, 134/5, 1135/36 Pfd. 206, 207, 208 Mr, blauspitzig 127 Pfd. 203 Mr, hellfarbig 124, 127 Pfd. 208, 209 Mg, 129/30 Pfd. 210 Mg, 130/1 Pfd. 211 Mg, hellbunt 130 Mg 212, 213, 214 Mr, glafig 132 Pfd. 212 Mr, weiß 132/3 Pfd. 216 Mr, 133/4 Pfd. 218 Mr per Tonne. Termine flau, Regulirungspreis 210 Mgc

Roggen loco unverändert, schwerer nicht leicht verfäuflich, inländischer 123 Pfd. 167 Mg., 127 Pfd. 171 Mr, 130 Bfd. 172 Mr, ruffifcher 120 Bfd. 158 159 Mr per Tonne bezahlt. Termine ohne Kaufluft. Regulirungspreis 162 Mg — Gerfte loco flau, große 112/3 Pfd) 153 Mg, 120 Pfd. 156 Mg, kleine 103 Bft. 137 Mr, 110 Bfd. 144 Mg per Tonne bezahlt. - Erbsen loco matt, gute Mittel= brachten 147 Mg per Tonne. — Kleefaat loco schwedisch zu 210, 220 My per 100 Kilo verkauft. — Spiritus loco zu 52 Mr gekauft.

per 100 Rilo. - Erbsen Roch= 15,00-16,00-17,50 Futtererbsen 13-14-15,00 Mr pro 100 Kilo. -Mais (Kuturuz) 10,50-11,50-12,80 Mr. -Rapskuchen schles. 7,40 -7,60 Mr per 50 Kilo.

Fonds. . . schwach.

Börsen-Depesche der Thorner Zeitung. Berlin, den 14. December 1876.

9./12.76.

Breslau, den 13. December. (S. Mugdan.)

ber 17,20-19,40-20,50 Me per 100 Riso. -

Roggen schlesischer 15,50 - 16,70 - 17,60

Mr, galiz. 14,50-15,50-16,10 Mr. rer 100 Rilo. -

Gerfte 11,80-13,90-14,80-15,20 Ar per 100

Kilo. - Hafer, 12,60-14,30-14,60-15,00 Mr

Weizen weißer 17,40-19,80-21,40 Mr, gel=

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | HOUIL.   |          |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--|--|--|
| Russ. Banknoten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 246-99   | 246-50   |  |  |  |
| Warschau 8 Tage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 246-90   | 246-40   |  |  |  |
| Poln. Pfandbr. 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 68-60    | 68-50    |  |  |  |
| Poln. Liquidationsbriefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 61-20    | 61-25    |  |  |  |
| Westpreuss. do 4%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 92-70    | 92-70    |  |  |  |
| Wesipreus do. 41/80/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 101      | 10090    |  |  |  |
| Posener do. neue 40 o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 93-40    | 93-40    |  |  |  |
| Oestr. Basknoton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 160-30   | 162      |  |  |  |
| Disconto Command. Anth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 106-30   | 165 - 95 |  |  |  |
| Weizen, gelber:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100-00   | 100-20   |  |  |  |
| April-Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 999 50   | 202      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |  |  |  |
| Paggas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 223 - 50 | 224      |  |  |  |
| Roggen;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 150      | 100      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 159      |  |  |  |
| Dczb-Jan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 159      | 159-50   |  |  |  |
| April-Mai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 164      | 165      |  |  |  |
| mai-Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 162      | 162-50   |  |  |  |
| Rüböl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |  |  |  |
| Dezb-Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 78-60    | 78 - 60  |  |  |  |
| Anril-Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 79-20    | 79-20    |  |  |  |
| Spirtus:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |  |  |  |
| loco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 55-30    | 55-80    |  |  |  |
| Dezb-Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 56       | 56-70    |  |  |  |
| April-Mai!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 58-20    | 58-70    |  |  |  |
| Reichs-Bank-Diskout .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1        |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |  |  |  |
| Lombardzinsfuss . 51/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |  |  |  |
| The state of the s |          |          |  |  |  |

Meteorelogijae B obachtunger. Station Thorn.

| 13. Decbr.              | Barom.           | Thm.       | W.nd.    | D18.=<br>Uni. |       |
|-------------------------|------------------|------------|----------|---------------|-------|
| 10 Uhr A.<br>14. Decbr. | 335,96           | - 0,2      | D2       | bd.           |       |
| 6 Uhr Mr.<br>2 Uhr Mm.  | 335,87<br>336,11 | 0,6<br>0,9 | Di<br>Di | bd.           | Schne |

Wafferstand den 14. December 6 Fuß 11 Boll.

Heberficht der Bitterung.

Auf der Oftsee ist mit der Entfernung des in Rufland belegenen Minimums bas Barometer ge= stiegen, in Westeuropa hat der Barometerfall fort= gedauert und find die Gudwinde theilmeife aufge= frischt, in Irland steigt jedoch das Barometer wieder seit dem Abend. Ueber gang Deutschland ift ber Drud fehr gleichmäßig und herrscht ruhiges trübes Wetter, mit allgemeiner, im Nordoften beträchtlicher Abfühlung. Die Kälte in Finnland nimmt gu.

Hamburg, 12. December 1876. Deutsche Seewarte.

# Interate.

Polizeil. Befanntmachung. Bir bringen bierdurch gur Renninig ber biefigen Gewerbetreibenden, daß auch in Diefem Jahre auf bem biefigen 211t-

Städtischen Martte in der Zeit vom

Dienstag ben 19. bis incl. Sonntag den 24. d. Mits. ein Beibnachtsmarft unter Benugung vollständiger Buden geftattet ift. Um letigenannten Tage muß jedoch ber Marttplat von allen Buden, Tifchen 2c. bis 9 Uhr Abends vollständig geräumt

Auswärtigen Gewerbetreibenden ift ber Beluch biefes Marttes nicht ge-

Thorn, ben 13. December 1876. Die Polizei=Verwaltung.

Befanntmachung. Dit Rudfict auf ben großen Go fchafisumfang, find fur bie Fifchereis und Brombergers, sowie die beiden 3a= cobe-Borftadte noch je 1 Armendeputirter und zwar für die Fiichereis begies bungemeife Bromberger=Borftadt der Baumeister Reinhard Uebrit und für Die Jacobs-Borftabt ber Baftwirth Guftav Roje gewählt und als folche

perpflichtet worden. Thorn, ben 9. Orcember 1876. Der Magistrat.

Bahnarzt. Hasprowicz,

Johannisstr. 101. Runftliche Zähne.

Gold=, Platina=, Cementplomben. Michtemaschinen (bei Rindern gum Gerabeftellen der ichiefen ) Babne.

n a Bimburger, Brioler, Boriner, Ebamer, Bollander, Tilfiter, Schweizer und Dl.

Carl Spiller.

müter offerirt

Weine heute eröffnete
Weihnachts-Ausstellung
umfaßt alle in mein Fach schlagende Artikel in sehr eleganter Auswahl zu mirflich billigen Preif n.

20 Bf bis 30 M. femie Margipan in Frudten, Figuren, Gaten, Theefonfeet und echt Ronigeberger Randmargipan in fleinen und großen Studen, auß rbem Die feinften frangofischen Fondents und Liquentsaden, fomi. Rnalbonbons in

3d empfible meine Ausstellung gur gefälligen Beachtung Rudolph Buchholz, Conditor

eine's Werke, 4 Bde. geb. mue 16 Wif. bei Walter La beck.

Borgligliches Rartoffelmehl empfiehlt B. Janke a. d. Bave.

Trauben-Rofinen, Schaalmandeln, Beigen, Datteln, Brunellen, Gultaninen, eingemadte Ananas u. andere Früchte empfehlen

L. Damann & Kordes.

Weihnachtsgeschenken paffend empfichtt ben wirklichen Ausverfauf roch am Lager befindlicher

goldener Ketten für Damen und herren, um damit gu raumen für den Ginfaufspreis.

G. Willimtzig. Elegante Briefpapiere mit Monogramm.

Albert Schultz. Täglich friide befte Stettiner Befe L. Dammann & Kordes.

Ginem hochgeehrten Dublicum empfehle gang befondere Bonbonnieren bon

jeglicher Ausmahl. Cammtliche in mein Fach ichlagende Artifel werten auf Beftellung prompt ausgeführt.

> Culmerstraße 345 Zum Feste empfi bit paffende Beidente bas Berliner Möbel-Magazin

> > bon W. Berg, Brückenstraße Ar. 12.

Den hochgeehrten Berrichaften, Thorn's und Umgegend empfehle mich

Stimmen und Repariren ber Inftrumente, Orgela etc. und bitte das meinem verftorbenen Bater bemie. fene Bertrauen gutigft auf mich über. tragen zu wollen.

R. Kluge, Ratharinenftr. 207.

Trowitzsch's

Landwirthsch. Kalender 1877. Vierzehnter Jahrg. In Leinw. 1 M. 50 Pf. entspricht durch praktische Einrichtung, genau gerechnete Tabellen (u a. Maass- u. Gew-Reduct.-Tab., Spiritus-Tab. etc.) seinem Zweck vollkommen und hat ausserin ben neuesten Farben und Mustern dem noch den Vorzug, dass er bei eleganter Ausstattung und gutem Pa-Landw. Kalender ist.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

Cigarren und Tabate, Pfeifen und Cigarrenfpigen, preismerth und in

großer Auswahl bei L. Dammann & Kordes.

Gummi \ Aller feinste für herren. Gorte. M. Schindler, Samburg, Rohlhöfen 32.

Kleines Druck=Makulatur geeignet für Fleischer, Produktenband-ler 2c., hat à Pfb 10 Pf. gn verkaufen Ernst Lambeck

im Bangen oder getheilt. find burch mich gegen sichere Sppothet ju ver-

Thorn, den 11. Dezemter 1876. Der Juffinath Jacobson.

Uftrachaner Erbfen, Teltower Rübchen einzemachte Spargeln, Schneirebohnen u. Erbien bei L. Dammann & Kordes. In meinem Commiffioreverlag ei=

Adrekbuch für ben gesammten deutschen Grundbefit.

Rach ben neueften Umtlichen Quellen | findet billig Bohnung Berausgegeben von

G. Beuth u. Otto Friebel. Erfter Theil. Proving Weftpreußen. Preis 1 Mg 20 8.

Walter Lambeck. Roch- und Biehlalz. Wagensett in Fäßden Carl Spiller.

Beigen Gries, Graupen, Sago, Reisgries, Beigenpuber, Linfen, Buchmeigen, pier der billigste aller existirenden Dafer- und Gerften Grupen, Kartoffelmehl, Bictoria-Erbfen bei

L. Dammann & Kordes.

R. Zimmer's Kestaurant

128/29. Gerechteftr. 128/29. Beute und bie folgenden Abenbe Ronzert= u. Gefangs-Borträge meiner neu engagirten Gefellichaft, wozu ergebenft einlabe

R. Zimmer, Frifche Mepfel billig bei Choromański, Baderftr. im Reller bei Badermftr. Seibide. 3n Walter Lambeck's Buch-

handlung ift vorräthig: Mentor. Notizkalender

für Schaler und Schülerinnen pro. 1877. Beb. 1 Mart. - cart. 60 Bf.

Bei Reinh. Kühn in Berfin W: eipzigerstr. 14 erschien soeben.

Göran Persson, Trauerspiel in 5 Akten von Albert Völkerling. Preis M. 2,25.

Oranien, Schauspiel in 5 Akten von Albert Völckerling Preis M. 2,25.

Gin junger Mann ober Dadden

Baderftrage 167, 2 Tr.

ine freundl. Part.-Bohnung, beftebend aus 3 Bimmern, Ruche und Bubehor ift für einen billigen Breis vom 1. Januar 1877 gu bermiethen. Meuftadt. Sobe Gaffe 159/60.

Die 3. Etage, Breiteftr. 48, ift Berfenungshalber zu vermieihen. M. H. Olszewski.

wei gufammenhangende mobl. Bimmer mit auch ohne Befoft. gu ver= miethen, aich getheilt.

Breiteftrage Dr. 441. mobl Bimmer, 1 Tr. n. vorne, ju mobl Stimmer, 1 263. vermiethen Glifabethftr. 263.

A. Wunsch.

CHILLERS WERKE 4 Bande geb.

nur 5 Mark bet

Walter Lambeck.

OETHE, Auswahl 4 Bande geb. nur 6 Mark Walter Lambeck

Frische Hasen empfing und empfiehlt billigft Heinrich Netz. Weihnachtsgesch enken

Brillen, Lorgnettten, Pince=nez in Gold, Gilber- und Stahlfaffungen, Operngucker

und andere optiche Gegensiande, Thermo= und Barometer zu foliden Preisen.

G. Willimtzig.

Ausverkaut.

Wegen Umbau bes Saufes zum 1 Upril muß ich den gaden rapmen und verfaufe meine fa mtlichen Urtifel febr

Bu Beihnachte=Beidenten paffeub Duffel Uebergieber, Stoffbeinkleider wie sammtliche Berren-Garderobe. Duffel Jaden und Paletote für Madchen.

M. Friedländer neben herrn C. B. Dietrich, Gr. Dandeln u. Buderguder gu War= gipan bei L Dammann & Kordes.

nachts-Ausverkauf

Parthie Kleiderstoffe Elle 3 Sgr. empfehle ich als befonders billig.

Außerbem habe ich bie Preise aller anbern am Lager befindlichen Sachen, als Belg-Garnituren, Reisebeden, Teppiche, Cachenez, Sammet, fdwarz und coul. Geibenftoffe, Tricotagen, Leinen u. Bafde, Flanelle etc. etc. bebeutenbend herabgefest.

Beste Untervallung für Winteravende!

Verlag von Baumgärtner's Buchhandlung in Leipzig.

Gesellschaft spiel für 2-8 Personen. Preis 4 Mgr 80 &. Elegante Ausgabe " 6 " — "
Zugleich das beste Mittel um in kurzer Zeit umfangreiche geographische Kenntnisse zu erlangen.

für Kinder und Erwachlene!

umfaßt, in reichster Auswahl,

zu ermässigten Preisen:

Damen-, herren- und Kinder-Wäsche, (Sem= den, Jacken, Beinkleidern).

Unterröcke für Promenade und mit Schleppe. Schürzen in Leinen, Batist, Shirting, Moiré. Kragen und Manschetten für Damen=, Ber= ren= und Kinder.

Stickerei verschiedeuster Art. Neueste französische Hemden-Einsäke. Seidene hals- und Taschentücher.

Shlipse, Cravatten, Manschettenknöpfe. Regenschirme in Seide, Alpacca und Baum-

Bettdecken, Schlafdecken, Reisedecken. Schweizer, englische und deutsche Gardinen. Taschentücher jeder Art, in eleganten Cartons und auch in gew. Aufmachung.

Tricotagen in Wolle, Bigogne, Seibe. Reellste Leinen, Handtücher, Tischzeuge, Bett-

Engl. Frottirhandtücher, Badetücher u. Bade-

Ich empfehle diese meine Ausstellung geneigter Beachtung

Hermann Fuchs,

5pecial-Geschäft für Wäsche-, Confection-, Leinen- u. Weißwaaren. Chorn, Wutterstraße, 145.

Bestellungen werden sauber und pünktlich ausgeführt.

Bum Beihnachtsausverfauf empfiehlt elegante Herren-, Vamenu. Rinder-Stiefel gum Roftenpreife die

Schuh- u. Stiefel-Fabrik

Adolph Wunsch.

Elifabethftr. 263 neben ber Apotheke. Ball- u. Lambert Ruffe empfehlen L. Dammann & Kordes.

Die Buchhandlung von Walter Lambeck empfiehlt ols paffendes Weihnachtsgeschent

Thorner Gesangbücher in bauerhaften, einfachen und ebenfo außerft eleganten Ginbanden gu billi= gen Preifen.

5 fette Schweine fteben in Szewo bei Schoafee gum Berfauf.

Sahne! offerirt Carl Spiller. Zumersten Malin Thorn! im Schükensaale. Sonntag, den 17. Dezbr. Große Vorstellung

aus dem Gebiete bes fcheinbar Ueb rna. türlichen, gegeben von dem berühmten Prästidigitateur

Friedrich Kunisch.

Schüler des Profeffors Ernft Boning aus Dresben.

Raffenöffnung 61/2 Uhr. Anfang 71/2 Uhr. Breife der Plate:

1. Blat: 1 M. 50 Bf., 2 Blat: 1 M., 3. Plat: 50 Pf., Rinder die Galfte. F. Schmeichler.

Sefretair und Beschäftsiührer. Oftpreußische Sandleinewand und Bandtucher

empfiehlt

Julius Grosser, Reuftadt.

3um Weihnachtstelte empfehle mein großes Lager von bocheeleganten und einfachen Briefmappen, Poesie und Photographie-Album, Tagebücher, sämmtliche Leder-waaren und Thorner Gesangbücher

Albert Schultz.

Uftrachaner Caviar, Reunaugen, Andovis, Ruififde Carbinen, Cardis nen in Del, Spickganfe, Bafteten, feine Truffel- und Cervelatwurft, Ep ifevele, Dliven, Capern, Truffeln, Morcheln. Champignons, Caucen, frangofische Elfige, Mostrid, Gent, Gelatine L Dammann & Kordes. empfehlen

Vieue französische Vinne, Sicil. Lambertnuffe empfiehlt billigst

Oscar Neumann. Neuftadt 83.

Raleader 1877.

3m Berlage bon Ernst Lambeck in Thorn find ericbienen und in fammtlichen Buchhandlungen, fo wie bei al= en Ralender-Berfäufern ju haben:

Volkskalender

für die Provingen Preugen, Pommern Posen und Schlesien auf das Jahr 1877. Mit vielen Buftrationen und einem Rotigfalender Preis 75 &.

Hauskalender

für die Brovingen Preugen, Dommern, Poien und Schleften auf bas Jahr 1877. Mit vielen Illustrationen und einem Motigfalender Preis 50 3. Beide Ralender eischeinen in ihrem achten Jahrgange und haben fich von

Bahr ju Sahr der ftete machfenden Bunft bes Publifums zu erfreuen.

Jur noch einige findet der Verkauf eines colossalen Lagers fertiger

verren-Garder

statt. Ich bin im Stande zu noch nie dagewesenen Preisen die feinsten Gegenstände

!!!von Herren-Garderobe!!!

zu verkaufen, fo daß Jedermann für wenig Geld fich einen eleganten Berbst- ober Winteranzug verschaffen kann, wie dies aus folgendem Preiscourant hervorgeht: Als besonders preiswürdig empfehle:

420 Winter-Neberzieher in Double, Ratine, Perle und Estimo 2c. von 5, 6, 7, 8 bis 16 Thlr. 636 Winter-Jaquets in denselben Stoffen,

260 Herbst= und Stoffröcke, in div. Stoffen und Dessins

4, 5, 6 und 7 Thir.

4 Thir. an , 5, 6, 7, 8, 9 und 10 Thir.

370 Paar verschiedene Buckstin= und Stoff-Hosen 180 Schlafröcke in eleganten Stoffen 200 Stoffwesten von 1 bis 2 Thaler.

185 Haus= und Jagd-Jopen

und kann sich ein Jeder von der Wahrheit der Preise und Größe des Lagers überzeugen, so daß Niemand unbefriedigt mein Lokal verlassen kann und bitte bei Bedarf im eigenen Interesse der Herren auf das Berkaufslocal zu achten und diese Anzeige nicht mit gewöhnlicher Marktschreierei zu verwechseln, da ich nur durch obigen billigen Einkauf anch billig wie kein Concurrent verkaufen kann.

Verkaufs=Lokal: Hemplers Motel, 1. Etage, Culmerstraße.

Walter Lambeck Bilderbücher und Jugendschriften Walter Lambeck Brückenstraße 8. Brückenstraße 8.